## 76. 6. i 7.

# DZIENNIK RZĄDOWY Wolnego Miasta Krakowa

i Jego Okregu.

W KRAKOWIE DNIA 17 MARCA 1827 ROKU.

Nro 5568.

#### SENAT RZADZACY &c.

we do with a would be street at the control of the

Ces: Królewski Urząd Cyrkularny Bocheński końcem uunięcia sporów, wynikających z okazyi poboru przewozowego w Wsi pod Mogiłą nad rzeką Wisłą w kraju Cess: Austryackin na granicy okręgu W. M. Krakowa leżącey, Przewóz zwaney, w duchu dawnieyszego Rozporządzenia Gubernialnego z daty 15 Czerwca r. 1821 do Nru 31,269 postanowił i ogłosił prowizorycznie twyffę tegóż poboru dla Dominiu n po vyższego służącą, jako to:

- 1) Ol wszelkich bryk ciężarem obładowanych, od każdes go konia po 2 Xr. konwencyonalną monetą.
- 2) Od każdey Sztuki bydła rogatego lub ciężar dzwigaiącego, jako to: wołów, krów, mułów, osłów, koni i t. p. po i Kr. w konwencyonalney monecie.

- 3) Od każdey Sztuki Bydła mnieyszego pędronego, to iest: cielat, świń, kóz, owiec, i t. p. po 1/2 Xr. konwency-onalną monetą.
- 4) Od każdev Osoby bez żadney różnicy, po 2 Xr. konw: moneta; zaś od osoby brzemieniami obciążoney, lub wózeczki (bidy) z sobą ciągnącey, drugie tyle 4 Xr. konw: moneta, bez różnicy jednak na stan wody, skoro tylko ta dla przewożących się jest bezpieczną.

Co zaś do monety konwencyonalney (srebrney) do poboru powyższego przewozowego przekazaney, ta może bydź w potrzebie redukowana na monetę polską, niewyżey jednak jak wedle kursu w Wolnym Mieście exystującego. Co się dla wiadomości publiczney ninieyszym ogłasza, z tym dodatkiem; iż taryffa takowego poboru nad brzegiem Wisły znaydować się będżie.

W Krakowie d. 21 Stycznia 1827.

Wodzicki.

Miercszewski Sekr: Jen: Sen:

Nro 1055.

#### SENAT RZADZACY &c.

Mając na uwadze, jak wielce jest szkodliwem gospodarstwu krajowemu, zaniedbanie czyszczenia w przyzwoitym czasie drzew wszelkiego rodzaju z robaków, gasienice zwanych; postanowił w tey mierze wydać stanowcze i raz na zawsze obowięzywać mające rozporządzenie Policyine, które po wysłuchaniu w tym względzie opinii Wydziału Spraw Wewnęstrznych i Policyi, następnie ogłasza, i do wykonania wskazuie.

Przed dniem i Marca każdego roku Właściciele lub gospodarze ogrodów, sadów, i t. p. winni będą obierać w ogrodach swoich owocowych, lub przyległych tymże dzikich
drzewach, lub małych gaikach, zawiązki gasienic zwykle po
drzewach przyczepiających się, a to pod karą Policyiną złp.
20 za niedopełnienie ninicyszego przepisu, i obowiązkiem wynadgrodzenia sąsiadom szkód, i kieby z powodu nieobrania
gasienic, w owocach i drzewach wyniknąć mogły. Wóyci
Gminni, a po okręgu Ich Zastępcy, a nawet urzędy Gromadzkie ohowiązane są czuwać nad dopełnieniem ninicyszego przepisu; ostatni zaś donosić zaraz Z. Z. Wóytów opieszałych,
końcem znaglenia Ich do dopełnienia tego wcześniey, nim takowe wylęgną się i rozeydą, tudzież pociągnienia do kar i
które przez Wydział Spraw Wewn: i Policyi wymierzanem,
będą. — Żeby się zaś na przyszłość nikt niewiadomością nie
zasłaniał, rozporządzenie przeto to w Dzienniku Rządowym
dla powszechney wiadomości umieścić poleca.

W Krakowie d. 6 Marca 1827.

Wodzicki.
Mieroszewski Sekr: Jen: Sen:

Nro 5453.

#### SENAT RZAUZĄCY &c.

Uwiadomiając Wóytów Gmin Okręgowych i Dominia do kosztów na wynajęcie lokalów na areszta Policyme i mieszkamie Zandarmow, niemniey na opał Biór Woytowskich, aresztów Policymych, i mieszkanie Zandarmow, a nakoniec na żywienie osób uwięzionych i inne rekwizyta przykładające się, iż rozkład tychże dotychczasowy żadney zmianie niem-

legi; upo ważnia pierwszych do ściągnienia od Dominiów składek, z rozkładu tego wypływających, za rok bieżący etatowy 1826/27 w takiey ilości, w jakiey też składki w roku zeszłym rozłożonemi były, a zarazem udzielenie o tem niebawnie W siom kontrybującym wiadomości, ile na nich do wypłaty przypada, poleca. Zyczacy sobie dostateczniey przekonać się o ilości z rozkładu tego na nich przypadającey, krżdego czasu w Biórach Wydziału Spraw: Wewnętrznych i Policyi, potrzebne obiaśnienie powziąść mogą.

W Krakowie d. 5 Stycznia 1827 r.

Mieroszewski Sekr. Jen: Sen:

Nro 1019.

#### OBWIESZCZENIE.

#### Wydział Dochodów Publicznych i Skarbu.

Podaie do powszechney wiadomości, iż z mocy uchwały Senatu Rządzącego z dnia 27 Lutego r. b. do L. 940 wydaney, odbywać się będzie na dniu 20 Kwietnia r. b. i następnych, w Biórze Inspektora Przychodów Skarbowych Publiczna Licytacya dzierżawy 3chletniey poczynając od dnia 190 Czerwca r. b. aż do ostatniego Maja 1830 r., wszelkich pomnieyszych Realności Rządowych w Mieście Krakowie i hazimierzu stojących. — Chęć Licytowania mający złożą Vadium w ilości połrocznego czynszu dotąd z realności opłacanego.

O innych warónkach każdego czasu bądź u Inspektora Przychodów, lub u Kommissarza Targowego dowiedzieć się można, które również przed rozpoczęciem Licytacyi odczytane będą.

W Krakowie d. 9 Marca 1827 r.

Wasserrab. Gadomshi S. W.

Nro 174.

WYDZIAŁ SPRAW WEWNETRZNYCH i Policyi &c.

EFFLER STRAW WENTERREDT

Stosownie do Odezwy Ces: Kr. Sądu Kryminalnego Wisnickiego przyłącza się poniżey konsygnacya skradzionych rzeczy niewiadomego właściciela w sprawie Salomona czyli Szlamy Wolf i wspólników o kradzież oskarżonych, końcem poszukiwania sprawców tey kradzieży, jak również właściciela tychże rzeczy; któren z dowodami prawego ich posiadania, zgłosić się ma do Sądu kryminalnego Wiśnickiego.

W Krakowie d. 18 Stycznia 1827.

Šenator Prezydujący Sobolewski. Konwicki S. W.

Ad Nrum 174.

#### Konsygnacya skradzionych rzeczy:

a) Futro używane z sukna granatowego siwemi podszyte barankami.

2) Tolub z sukna zielonego czarnemi podszyty lisami.

3) Kożuch ordynaryiny czarny.

4) Kołdra jedwabna zielona watowana.

5) — czerwona —

6) — \_ żółta

7) Prześcieradło w którem to rzeczy związane, znaydowały się.

Za Zgodność Konwicki S. W.

Nro 210.

Wydział Spraw Wewnetrznych i Policyi &c.

Z dnia 26 na 27 z. m. Grudnia skradziono ze Wsi Rossiejowa z kraju Królestwa Polskiego 2 konie, jeden ciemno, a drugi jasno-bułany, pierwszy z jasną grzywą i ogonem, dla śledzenia więc niewiadomych sprawców tey kradzieży rownież jak i koni wzmiankowanych, Wydział ninieyszy wypadcek do publiczney podaje wiadomości.

W Krakowie d. 22 Stycznia 1827 r.

Senator Prezydujący

X. Jankowski. Konwicki S. W.

Nro 6222.

WYDZIAŁ SPRAW WEWNETRZNYCH i POLICYI &c.

W skutek odezwy Sądu kryminalnego Wiśni okiego pole ca się śledztwo Mateusza Dzioba o zbrodnią rabun ku obwinionego ze Wsi Borku Cyrkulu Wadowskiego zbiegł ego, ktoren podług powziętych poślaków w okręgu W. M. Kra kowa znaydować się ma. Opis zbiegłego poniżev do nieszcza się.

W Krakowie d. 3 Stycznia 1827 r.

Senator Prezydujący
Sobolewski.
Konwicki S. W.

Ad Nrum 6222.

#### OPIS.

Mateusz Dziób rodem jest z wsi i państwa Borek Cyrkułu Wadowskiego, lat mający około 32, Religii Katolickiey, wzrostu średniego, twarzy okrągłey smagławey, oczow i włosow czarnych, nosa krótkiego grubego, pod czas ucieczki miał na sobie spodnie i płóciennicę z płótna, boty i kapelusz zwyczayny chłopski czarny okrągły.

Za Zgodność

Konwicki S. W.

Nro 475.

Wydział Spraw Wzwnetrznych i Policyi &c.

Dołącza się poniżey opis Woyciecha Droszcz, o kradzież gwałtowną obwinionego, a z aresztu detencyjnego wsi Częstoszowicz powiatu Jedrzejowsk: zbiegłego, któren w razie wyśledzenia ma bydź wprost do tuteyszych aresztów Policyjnych pod ścisłą strażą doprowadzony.

W Krakowie d. 3 Lutego 1827.

Senator Prezydujący

Michałowski.

Konwicki S. W.

Ad Nrum 475.

Acoustic & S. W.

#### 0 P I S.

Woyciech Droszcz let 24 mający; żonaty religii Katolieckiey, mieniący się rodem z wsi Siedlisk Cyrkulu Tarnowskies go z Galicyi Austryackiey, iest cienki, wzrostu sredniego, zarasta czarno, włosów czarnych, oczow cirmnych, twarzy i nosa ściąglych. Miał na sobie ubior: kapelusz stary z wysokim wierzchem; surdut bronzowy ciemny zły, spodnie suskienne w paski ciemno-drobne dobrą robotą, kamizelkę dymkową brudną podszarzaną, boty ordynaryjne przechodzone.

Za Zgodność Konwicki S. W.

old fram 6192.

Nro 500.

### TRYBUNAŁ Iwszey INSTANCYI &c.

Podaje do publiczney wiadomości iż gdy po Janie Kalinowskim Pielgrzymie z Częstochowy, któren miał bydz przychodniem z Ukrainy, znayduie się w Depozycie Sądowym kwota złp. 19 z przedarzy ruchomości po tymże pozostałych zebrana, wzywa przeto Sukcessorów zmarlego iżby po odepranie teyże w przeciagu roku iednego do Trybunalu zgłosili się, w przeciwnym bowiem razie massa Skarbowi Publicznemu przyznaną zostanie.

W Krakowie d. 8 Marca 1827 r.

Makolski